# Posener Intelligenz-Blatt.

Mittwoche, den 25. October 1826.

## Angekommene Fremde vom 19. October 1826.

Frau Gutsbesitzerin v. Kwileda aus Kobylnik, Hr. Gutsbesitzer v. Gorzynski aus Wyczonszkowo, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Frau Landrathin von Moscopnska aus Werschen, Hr. Gutsbesitzer von Wyganowski aus Mysleburz, I. in Nro. 391 Gerberstraße.

#### Den goten October.

Herr Kaufmann Toll ans Berlin, I. in Mro. 243 Breslauerstraße; Hr. Doctor Zeidler aus Czarnisow, Hr. Candidat Theologia Hanow aus Lobsens, Hr. Student Schreyber aus Zegowo, I. in Mro. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesißer v. Oczewalsti aus Gosciejewo, Hr. Gutsbesißer v. Comorsti aus Moznowo, I. in Mro. 168 Wasserstraße; Hr. Gutsbesißer Eras. v. Dobrzycki aus Baborowo, Hr. Gutsbesißer Titus v. Dobrzycki aus Cerekwica, I. in Mro. 187 Wasserstraße; Hr. Forst Referendarius Müller aus Oppeln, I. in Mro. 169 Wilhelmsstraße.

## Den Diften Detober.

Herr Oberförster v. Zagrodzki aus Ezempin, l. in Nes. 99 Wilde; Hr. Raufmann Wiesner aus Hamburg, Hr. Kaufmann Bröker aus Havelberg, l. in Neo. 384 Gerberstraße; Hr. Landrath v. Gorcziszewski aus Obornik, Hr. Gutsebescher v. Vieczynski aus Studzinec, l. in Neo. 168 Wasserstraße; Hr. Gutsbessiger v. Mielenski aus Jaroslawice, Hr. Gutsbessiger v. Czachurski aus Wozciezzyn, l. in Neo. 187 Wasserstraße.

Den 22ften Detober.

herr Gutsbesitzer v. Nokoszewski aus Golaszyn, I. in Nrv. 187 Wasser=

Ebickal=Citation. Auf dem Gute Kotowo Buker Kreises find,

- a) 3,000 Athle, für bie Vincent von Obrzutowöfischen Erben sub Rube. III. Nro. 3. und
- b) 8,333 Athle. 8 ggr. für das Fraus lein v. Lukomöka sub Rubr. III. Nro. 5.,

im Hypothekenbuche eingetragen. Nach ber Behauptung ber jezigen Besitzer von Kotowo, der Graf Matheud von Mielzynskischen Cheleute, sind beide gedachte Posten längst bezahlt, die Quittungen darüber sollen verloren gegangen sein, und es ist von den von Mielzynekischen Cheleuten auf Amortisation dieser beiden Posten, Behufs deren Löschung angetrazgen worden.

Es werden baber alle biejenigen, welche an diese beiden eingetragenen Poffen, als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Briefd = Inhaber Unfpruche gu machen haben, vorgelaben, in bem auf ben 3. Februar 1827. in unferem Partheien = Zimmer bes Bormittage um 9 Uhr vor bem Landgerichte : Referenda= rjus von Randow angesetzten Termine entweder in Person oder durch zulässige gesetliche Bevollmächtigte, wozu ihnen ber landgerichterath Bon und ber Juftig= Commiffarins Maciejowsti in Borfiblag gebracht werden, zu erscheinen, und ihre Unsprüche an diese beiden Poften nachzuweisen, beim Ausbleiben aber gu gewärtigen, baf fie mit ihren Unfpruchen an diese beide Doften pragludirt,

# Zapozew Edyktalny.

Na wsi Kotowo w Powiecie Bukowskim są,

- a) 3,000 Tal. dla sukcessorów Wincentego Obrzutowskiego pod Rubr. III. Nro. 3.
- b) 8,333 Tal. 8 dgr. dla Ur. Lukom kiéy pod Rubr, III. No. 5.
  w xiędze hypotecznéy zaintabulowane, podlug twiedzenia terazniészych
  posiadaczy Kotowa Hrabi Mateusza
  małżonków Mielżynskich obydwie te
  summy dawno zaspokojone są, lecz
  kwity na to zaginąć miały, i przez
  tychże małżonków Mielzynskich o
  amortyzacyą tych obydwóch kapitałów w celu wymazania wniesiono.

Zapozywaią się przeto wszyscy ci, którzy do tych obydwóch zahypotekowanych summ iako własciciele, cessyonariusze, zastawu lub dokumentów posiadacze, pretensye mieć mniemaia, aby się w dniu 3. Lutego 1827. w naszéy Izbie stron przed południem o godzinie gtey przed Deputowanym wyznaczonym terminie osobiście lub przez umocowanych Pełnomocników, na których Sędzia Boy i K. S. Maciejowski się proponuia, stawili i swe pretensje do tych obydwóch summ udowodnili, w przypadku zaś nie stawienia się spodziewali, że z swemi pretensyami do tych obydwóch summ wyklu.

ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt, auch mit der Amortisation und Losdyung biefer Doften perfahren werben wird.

Dofen ben 18. September 1826.

Ronigl. Preug. Landgericht.

czeni i im wieczne milczenie nakazanem będzie, praz z Amortyzacyą i wymazaniem tych summ postąpisią:

Poznań d. 18. Września 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Edictal = Vorladung.

Ueber ben Rachlaß bes im Januar 1824. hier verftorbenen Burgers Johann Michalefi, ift auf ben Untrag ber Beneficial = Erben ber erbschaftliche Liquida=

tione = Prozef eroffnet worden.

Es werden baber alle biejenigen, welche an beffen Nachlaß Ansprüche zu ba= ben vermeinen, hiermit vorgelaben, in bem auf ben 25. November c. Bor= mittags um to Uhr vor bem Landges richte = Uffeffor Rapp in unferem Inftruf= tions = Bimmer vorgesetzten Liquidations= Termin, entweder in Derfon, ober burch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu ericheinen, ihre Forderungen anzumel= ben, und gehörig nachzuweisen, midrie genfalls aber gu gewärtigen, daß fie aller ihrer efwanigen Vorrechte für perlustia erflart, und damit nur an dasje- wszenstwo utrac, i to im tylko na nige werben verwiesen werden, was nach Befriedigung ber fich melbenben Glanbiger von ber Maffe übrig bleibt.

Denjerigen Pretendenten, welche von perfonlicher Erscheinung abgehalten wer= ben, und benen es hier an Befannschaft fehlt, werden die Inftig = Commiffarii Mittelffadt und Brachvogel als Manda= farien in Vorschlag gebracht.

Pofen ben 27. Juli 1826.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Nad maiatkiem zmarłego w Styczniu 1824 r. Jana Michalskiego obywatela, na wniosek sukcessorów beneficialnych, process sukcessino-likwidacyiny otworzony został,

Wzywamy przeto wszystkich tych, którzy do spadku tego pretensye mieć mniemaią, aby się na terminie likwidacyinym na dzień 25. Listopada r. b. zrana o godzinie 10téy przed Assessorem Sądu Ziemiańskigo Kapp, w Izbie Instrukcyjnéy Sądu naszego wyznaczonym, osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, pretensye swe podali i udowodnili, gdyż w razie przeciwnym spodziewać się magą, iż wszelkie mieć mogące pierzaspokoienie przekazanem będzie, co po zaspokoieniu zglaszaiących się wierzycieli z massy pozostanie.

Tym zaś pretendentów którzy osobiście stanąc nie mogą, i którym tu zbywa na znaiomości, UUr. Mittelstaedt i Brachvogel Kommissarzy sprawiedliwości na Mandataryuszów proponuiemy.

Poznan d. 27. Lipca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Chictal = Citation.

Bur Unmelbung ber Forberungen ber Glaubiger an ber Polizei-Director Czarnowökischen Liquidatione = Maffe, haben wir einen Termin auf ben 15. Do= vember b. J. Bormittags um 9 Uhr vor bem Land = Gerichts = Referendarius Rnebel in auferem Inftructione = 3immer angesett, in welchem die unbefannten Glaubiger perfonlich ober burch julaffige Bevollmachtigte ju erscheinen, ihre Forberungen zu liquidiren, und bie barüber fprechenden Documente zu übergeben, widrigenfalls fie zu gewartigen haben, baß fie aller ihrer etwanigen Borrechte fur verlustig erklart, und mit ihren Forberungen nur an basjenige werden berwiesen werden, was nach Befriedigung ber sich meldenden Gläubiger aus ber Maffe übrig bleiben mochte.

Posen den 26. Juni 1826. Ronigl. Preußisches Landgericht.

#### Befanntmachung.

In der Conditor Steigerschen Concurs-Sache, haben wir zur Vermiethung auf I Jahr des zu dieser Concurs-Masse gehörigen, im Garten des unter Nro. 72 St. Adalbert belegenen Hauses besindlichen Eiskellers, einen Termin auf den IS. November c. vor dem Deputirten Landgerichts-Reservendarins Kungel Vormittags um 10 Uhr in unserem Gerichtsschlosse anderaumt, zu welchem wir alle Vietungslussige hiermit vorladen.

Pofen den 25. September 1826. Ronigl. Preuß, Landgericht,

Zapozew Edyktalny.

Do podania pretensyi wierzycieli, do massy likwidacyjnéy Ur. Czarnowskiego Dyrektora Policyi, wyznaczyliśmy termin na dzień 15. Listopada r. b. przed południem o godzinie 9. zrana przed Ur. Knebel Referendaryuszem Sądu Ziemiań. skiego w naszym Zamku Sądowym, na którym niewiadomi wierzyciele osobiście lub przez pełnomocników prawem dozwolonych stawić się, swe pretensye likwidować i dokumenta na to złożyć, w przeciwnym zaś razie oczekiwać maią, iż wszelkie iakiekolwiek pierwszeństwo utraca, i z swemi pretensyami tylko do tego odesłanemi zostaną, co po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy pozostanie.

Poznań d. 26. Czerwca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Obwieszczenie.

W sprawie konkursowéy cnkiernika Steiger, wyznaczyliśmy termin do publicznego wydzierzawienia na ieden rok lodowni należącey do teyże massy konkursowéy, a w ogrodzie przy domu No. 72. za S. Wóyciechem położonéy na dzień 15. Listopada r. b. zrana o godzinie ro przed da r. b. zrana o godzinie ro przed da Ziem, Kintzel w naszym Zamku sądowym, na który wszystkich ochotę licytowania maiących ninieyszem zapozywamy.

Poznań dnia 25. Września 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański, Ebiktal = Vorladung.

Jur Liquidation sammtlicher Ansprüche an die Dienst = Caution des vormaligen Gerichts = Erecutor Anton Lewandowski für den Zeitraum vom 14. August 1817. bis dahin 1818., haben wir einen Termin auf den 28. November c. um 9 Uhr vor dem Landgerichts = Referendarius Elsner in unserem Instructionszimmer anderaumt, zu welchem wir die unsbefannten Gläubiger unter der Verwarnung vorladen, daß sie bei ihrem Ausbeiden mit ihren Ansprüchen an diese Caution präcludirt und nur an die Persfon des gedachten Lewandowski werden verwiesen werden.

Posen ben 26. Juni 1826. Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations Patent.

Das unter der Gerichtsbarkeit des unterzeichneten Königl, Landgerichts belegene Grundsück, welches aus einer Wähle genannt, Wohn = und Wirthschaftsgebäude besteht, und nach der gerichtlichen Taxe auf 1658 Nitr. 23 sgr.

† pf. gewürdigt worden ist, soll auf den
Antrag der Gläubiger öffentlich an den
Meistbietenden verkauft werden, und die
Victungs = Termine sind auf

ben 3. Defober c., ben 7. November c., und der peremtorische Termin auf den 12. December c., por dem Landgerichtsrath Kaulfuß A

vor dem Landgerichtsrath Kaulfuß Morzgens um 10 Uhr allbier angesetzt.

Zapozew Edyktalny.

Do likwidacyi wszelkich pretensyi do kaucyi służbowéy byłego exekutora Antoniego Lewandowskiego z czasu 14. Sierpnia 1817. do 14. Sierpnia 1818. wyznaczyliśmy termin na dzień 28. Listopadar. b. ogodzinie 9. przed Referendar. Sądu Ziemiańskiego Elsner w Izbie Insrukcyinéy Sądu naszego, na który wszelkich wierzycieli nieznaiomych pod tem zagrożeniem zapozywamy, iż w razie niestawienia się, wszelkie pretensye do tey kaucyi utracą i tylko do osoby rzeczonego Lewandowskiego przekazanemi zostaną.

Poznań d. 26. Czerwca 1826. Królewsko- Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Pod jurysdykcya naszą we wsi Naramowice położony młyn wodny staro Naramowicki zwany, wraz z budynkami mieszkalnemi i gospodarskiemi, który podług Taxy sądownie sporządzonéy na Talarów 1658 śgr. 23 szel. 1 iest oceniony na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na dzień 3. Października r. b., na dzień 7. Listopada r. b., termin zaś peremtoryczny, na dzień 12. Grudnia r. b. zrana o godzinie 10. przed Sędzia Ziemiańskim Kaulfuss w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących

Befitfahigen Raufern werben biefe Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, baf in bem letten Termin bas Grundftact bem Deiftbietenben zugeschla= gen werden foll, in fofern nicht gefets= liche Grunde dies nothwendig machen,

Die Tare fann jeder Zeit in unferer

Registratur eingesehen werden.

Pofen ben 17. August 1826. Ronigl. Preußisch es Landgericht.

Timewist des a sinchofice mit boo farety-pare better the every h

uwiadomamy o terminach tych z nadmieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiacemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Poznan dnia 17. Sierpnia 1826. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Bekanntmachung.

Es wird hiermit zur offentlichen Rennt= niß gebracht, baß bas Gubhaftations= Verfahren über bie im Dorfe Syttowo Pofener Kreifes unter Mro. 3 und 4 be= legenen, ben Saulczewsfischen Cheleuten gehörigen Grundftucke aufgehoben ift, und baber die auf ben 31. October c. den 2. December c., und ben q. Januar 1827, anberaumt gewesenen Licitations= Termine unterbleiben.

Dofen ben 23. October 1826. Roniglich = Preuß. Landgericht. Obwieszczenie.

Uwiadomia się ninieyszem Publiczność, iż subhastacya gruntów No. 3. i 4. w wśi Sytkowie Obwodzie Poznańskim położonych, do małżonków Szulczewskich należących zniesioną została, i w téy mierze wyznaczone termina na

dzień 31. Października i 2. Grudnia c. i 9. Stycznia 1827.

upadaia. Poznań d. 23. Października 1826. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit, im Mogilnoer Kreife belegene, gur Bona= ventura v. Borudischen Nachlaß = Maffe

Subhastatione Patent. Patent Subhastacyiny. Dobra Kunowo z przynależytościami w Powiecie Mogilinskim połožone, do massy pozostałości niegdy

gehörige Gut Konowo nebst Zubehör, welches nach ber landschaftlichen Taze auf 38,430 Athle. 8 sgr. 9 pf. gemurbigt worden ift, soll auf den Antrag der Gläubiger-Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Es find hierzu bie Bictungs = Ter= mine auf

ben 3. Januar k. J., ben 31. März k. J., und der peremtorische Termin auf ben 30. Juni 1827.

vor dem Herrn Landgerichts = Affessor Ribbentrop Morgens um 9 Uhr allhier angesett, zu welchem besitäsdige Lauf-lustige mit dem Bemerken borgeladen werden, daß die Taxe zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Zugleich werben die ihrem Wohnorfe nach unbekannten Realgläubiger, als: die Alexandrine geborne von Trzcinska, Imo voto v. Borucka, IIdo voto von Miroslawska, die Catharina v. Borucka verchelichte v. Prusinowska und die Sastomea von Borucka verchelichte Miroskawska, hierdurch defentlich vorgeladen, ihre Rechte in den anstehenden Terminen wahrzunehmen, unter der Berwarnung, daß im Fall ihres Ausbleibens dem Meistbietenden der Zuschlag ertheilt, und nach geschehener Zahlung des Kaufgelzdes die Loschung ihrer Forderung ohne

Bonawentury Boruckiego własne, które według landszaftowey taxy na 38,430 Tal. 8 śgr. 9 fen. są oszacowane, maią bydź na domoganie się wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane.

Tym końcem wyznaczone są termina licytacyjne na

dzień 3. Stycznia r. p., dzień 31. Marca r. p., termin zaś zawity na

dzień 30. Czerwca 1827.,
zrana o godzinie 9. przed W. Ribbentrop Assessorem Sądu Ziemiańskiego w Sali Sądu tuteyszego, na
który zdolowch posiadania cheć maiących nabywców z tą zapozywa się
wzmianką, że taxa każdego czasu
w Registraturze naszey przeyrzaną
bydź może.

Zarazem zapozywa się z pobytu swego niewiadomych realnych wierzycieli, iako to: Ur. Alexandryna Trzcinska pierwszego ślubu Borucka, powtórnego Mirosławska, Katarzyna z Boruckich Prusinowska i Salomea z Boruckich Mirosławska ninieyszem publicznie, iżby praw swych w terminach wyżey wyznaczonych dopilnowały, a to z tem zagrożeniem, że w razie niestawienia się przyderzenie na rzecz plus licytanta udzielonem zostanie, i po wypłaceniu summy szacunkowéy, wymazanie ich długów bez produkowania dokumen-

Production ber barüber sprechenben Dotumente erfolgen wird.

Onesen ben 10. August 1826. Ronigk, Preuß. Landgericht.

tów do tychże sciągaiących się nastąpi.

Gniezno d. 10. Sierpnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Wongrowiecschen Kreise in der Stadt Golancz unter No. 47 belegene, den Jakob Radonschen Sheleuten zugehörige, gerichtlich auf 380 Athlie. abgeschätzte Grundstück soll auf den Antrag eines Gläubigers biffentlich an den Meistbiesteuden verkauft werden.

tungstermin auf den 10. Januar 1827 Morgens 9 Uhr vor dem Depustirten Landgerichtsrath v. Chelmicki hieselbst angesetzt, und laden besitz- und zahlungsfähige Käufer hierzu, mit dem Bemerken vor, daß die Tare in unserer Resgistratur eingesehen werden kann.

Gnefen ben 7. August 1826. Koniglich Preuß. Landgericht.

With the State of the State of

and halos as most, voli permilling the bring a superior was a south

werene theste with the tree state of

Patent subhastacyiny.

Grunta pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Wągrowieckim pod liczbą 47. w mieście Golańczy położone, małżonków Radoy własne, na 380 Tal. sądownie oszacowane, maią bydź na domaganie się wierzyciela drogą publicznéy licytacyi sprzedane.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzteń to. Stycznia 1827. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Chełmickim Sędzią Ziemiańskim w sali Sądu tuteyszego, na który zdolnych posiadania chęć maiących nabywców z tą wzmianką zapozywamy, że taxa w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 7. Sierpnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

et a) his west of which the commence

medical property of the formation of

THE COURSE HEREING KEEPS 15

# Erste Beilage zu Mro. 85. des Posener Intelligenz-Blatts.

Proclama.

Ueber das Vermögen des Ober-Appels lations - Gerichts - Rath Joseph von Kusrowöst, ist in Folge bessen Provocation auf die Nechtswohlthat der Güter = Ubstretung und den Anfrag eines von seinen Gläubigern am 29. Mai d. I. der Constuß eröffnet worden.

Ansprüche an die Masse ein Connotations-Termin auf den 22. November c. vor dem Landgerichterath Biedermann früh um 9 Uhr in unserem Partheien-Zimmer anderaumt, zu welchem alle unsbefannten Ständiger, welche an den Gesmeinschuldner Ansprüche haben, vorgestaden werden, um solche anzumelden, und beren Richtigkeit nachzuweisen.

Die Ausbleibenden werden aller ihrer Rechte an die Masse sür verlustig erklärt, und es wird ihnen ein ewiges Stillsichweigen gegen alle übrigen Gläubiger auserlegt werden, denjenigen, welche am personlichen Erscheinen verhindert sind, werden die Justiz Commissari Schulz, Niklowitz, Wilde und Lydske zu Mandastarien in Vorschlag gebracht.

Gnesen ben 10. Juli 1826.

Königl. Preuß, Landgericht.

Proclama.

Nad maiątkiem Ur. Józefa Kurowskiego byłego Sędziego Appellacyinego, został konkurs w skutek prowokacyi tegoż, do dobrodzieystwa cessyi dóbr, i na wniosek iednego z pomiędzy wierzycieli iego, na dniu 20. Maja r. b. otworzonym.

Wyznacza się więc termin konotacyiny do likwidowania mianych pretensyi do massy na dzień 22. Listopada c. zrana o godzinie 9. przed W. Biedermann Sedzią Ziemiańskim w Sali Sądu tuteyszego, na który wszystkich niewiadomych wierzycieli, którzyby do wspólnego dłużnika mieli pretensye, ninieyszém zapozywamy, iżby się z takowymi zgłosili, i rzetelność onychże wykazali. Niezgłaszaiący się zaś osadzeni zostana za pozbawionych, względem praw swych do massy mianych, a którym przeciw wszystkim innym wierzycielom wieczne nakazanem zostanie milczenie. Tym którymby do osobistego stawienia się, iakie zachodziły przeszkody, przedstawia im się na mandataryuszów z tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości UUr. Schulz, Niklowitz, Wilde i Lydtke.

Gniezno d. 10. Lipca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Subhaffations=Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit, im Umte Sforgenein belegene Erbpachts= Borwert Piasti, welches einen Glachens inhalt von 623 Morgen 96 Muthen hat, und mit einem Canon von 158 Rthir. 12 ggr. belaftet ift, foll offent= lich an ben Meifibietenben verkauft wer= Bir haben biergu einen Bietungs= Termin auf den 10. Januar 1827. Morgens um 9 Uhr vor bem Deputirten herrn Landgerichterath v. Chelmicfi bie= felbst angesetzt, und laben Raufluftige bierzu bor.

Die Taxe fann in unferer Registratur eingesehen werden.

Gnejen ben 21. August 1826. Konigl. Preuß. Land gericht.

## Subhaftations=Patent.

Das hierfelbst unter Dro. 453 bele= gene, ben Simon und Lubwifa Bielewiczschen Erben zugehörige Grundstück, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 224 Rthfr. 29 fgr. 4 pf. gewurdiget worden ift, soll auf ben Antrag ber Bie-Lewiezschen Erben Theilungshalber offent= tich an ben Meifibietenden verkauft werben. Es ift biergu ein Bietungstermin auf ben 24. November c. por bem Landgerichtstrath Jekel Morgens um 9 Uhr allhier angesett.

## Patent Subhastacyiny.

Folwark wieczysto dzierzawny Piaski pod Jurisdykcya naszą, w Ekonomii Skorzencin polożony, któren 623 morgów 96 Pretów kwadratowych obeymuie i tal. 158 tal. 12 dgr. rocznie kanon opłaca, ma bydź w drodze konieczney licytacyi naywięcey daiacemu sprzedanym.

Tym końcem wyznaczylismy termin licytacyiny na dzień 10. Stycznia 1827 zrana o godzinie gtey przed W. Chelmickim Sędzią Ziemiańskim tu w mieyscu, na który chęć maiących nabycia zapozywamy.

Taxa w Registraturze naszey przeyrzaną nydź może.

Gniezno d. 21. Sierpnia 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod Jurysdykcyą naszą w mieście tuteyszém pod 453 położona do S. Szymona i Ludwiki Zielewiczów należąca, która podług taxy sądownie sporządzoney na 224 Tal. 29 sgr. 4 fen. iest oceniona, na žadanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działów publicznie naywięceyda. iącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 24. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. przed W. Sędzią Ziemiań. skim Jekel w micyscu wyznaczony zostal. Zdolność kupienia maiących, Befitfabigen Raufern wird biefer Tere uwiadomiamy o tym terminie, aby

min bekannt gemacht, in bemfelben gu erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Gnefen ben 7. August 1826. Ronigl. Preuß. Landgericht. sie w takowym stawili i swe pluslicitym podali.

Gniezno d. 7. Sierpnia 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das unter unferer Gerichtebarfeit, im Ghefener Rreife in ber Ctabt Rlecho unter Dro. 85 belegene, ben Carl Rabeetischen Erben jugehbrige Wohnhaus nebft Bubebor, welches nach ber gerieht= lichen Taxe auf 129 Mthir. gewürdiget worden ift, foll auf ben Untrag ber Er= ben bffentlich an den Meifibietenben verfaurt werben.

Dierzu haben wir einen Termin auf ben 24. Movember c. vor bem Geren Landgerichte-Rath Biebermann Morgens um 9 Uhr allhier ancefett.

Befitgfabigen Raufern wird biefer Ter= min befannt gemacht, um in bemfelben- minie tym uwiadomiamy, azeby na ju erfcheinen und ihre Gebote abzugeben.

Gnefen ben 26. Juli 1826.

Ronigt. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Dom pod jurysdykcyą naszą w mieście Klecku Powiecie Gnieżnieńskim pod Nr. 85 položony, Sukcessoróm Karola Radeckiego należący wraz z prziegłościami, który podług taxy sadownie sporządzoney na 129 Tal. oceniony, na żądanie Sukcessorów naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 24. Listopada, zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Sędzią W. Biedermann.

Zdolność kupienia maiących o tertymże stawili się i swe licyta podali.

Gniezno dnia 26. Lipca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Deffentliche Borladung.

Es werden alle Diejenigen, welche an bas bem verftorbenen Gutebefiger b. Rarlowsfi in Clonof bei Schwetz von ber Ronigl. Regierung in Marienwerber am 21. April 1813. über 50 Rthir. 70 gr. 65 pf. für Lieferungen ertheilten Schuld= Atteft, welches verloren gegangen ift, irgend Eigenthums=, Ceffions=, Pfand= ober sonftige Unspruche zu haben vermei= nen, hiermit vorgelaben, folche im Termine ben 7. Februar 1827. bor

## Zapozew edyktalny.

Zapozywaią się ninieyszém wszyscą ci, którzy do zaświadczenia przez Królewską Regencyą w Kwidzynie nieboszczykowi Karlowskiemu dziedzicowi Slonska pod Swieciem, pod dniem 21. Kwietnia 1813. roku na 50 Talarów 70 gr. 5, fen. za liwerunki udzie. lonego, a teraz zaginionego, iakiekolwiek badź prawa własności, cessyi lub zastawu mieć sądzą, aby o takowych w terminie dnia 7. Lutego bem Herrn Landgerichts = Auseultator Wessel anzuzeigen, und nachzuweisen, widrigenfalls sie mit ihren Ansprüchen an dieses Schuld-Uttest werden praclubirt, und solches für ausortisirt erklart werden wird.

Bromberg ben 18. Septbr. 1826. Ronigl. Preuß, Landgericht.

Gbicfal = Citation.

Das Ronigl. Landgericht Pofen fandte im Jahre 1821 eine in beffen Depofito= rio vorhanden gewesene Maffe, befrehend aus einem Antheil von 580 Mthlr. an bem auf Goftpegyn haftenden Actibo und 193 Mthlr. 6 gar. baar, welche fich fruber im Depositorio bes bormaligen Patrimonialgerichts zu Czempin befand, und in der Banko - Obligation Litt, F. Nro. 108,875 über 500 Mthlr. befand, bier ein. Bei bem Mangel an Deposital= Buchern und Aften bes vormaligen Patrimonalgerichts zu Czempin, welche wahrscheinlich mahrend ben Kriegoun= ruben in ben Jahren 1806. und 1807. verloren gegangen, ift aller angewand= ten Muhe ungeachtet, nicht gu ermitteln gewesen, wer als Eigenthunier gu biefer Maffe concurrirt. Da nun nichts wei= ter übrig bleibt, als diese Masse offent= lich aufzubieten, fo haben wir zu biefem 3wed einen Termin auf ben 29ften Robember c. por bem Deputirten Landgerichte = Rath Sachse angesett, ju welchem alle biejenigen, welche als Eigenthumer ober aus einem fonftigen Rochtsgrunde Unsprüche an biefe Maffe 1827. przed Ur. Auskultatorem Wessel donieśli i one udowodnili, gdyż w razie przeciwnym z swoiemi pretensyami do tegoż zaświadczenia zostaną wykluczeni, i one za umorzone uznaném będzie.

Bydgoszcz dnia 18. Września 1826.

Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Królewski Sąd Ziemiański w Poznaniu przesłał nam w roku 1821. z tamteyszego depozytu massę, składającą się z części kapitału, na Gostyczynie zapisanego, w ilości 580 Tal. i 193 Tal. 6 śgr. w gotowiznie, która dawniey w depozycie bywszego Sądu patrymonialnego w Czempinie się znaydawała i z obligu bankowego Litt. F. Nro. 108,875 na 500 Tal. uformowana była.

W braku ksiąg depozytalnych iako też akt rzeczonego Sądu Patrymonialnego, które pewno w czasie niespokovności woiennych w roku 1806 i 1807. zagubione zostały, pomimo wszelkiev staranności wypośrednić nie było można, kto iako własciciel do tey massy konkuruie. Gdy wiec teraz nic więcey nie pozostaie, iak masse te publicznie wywołać, przeto wyznaczyliśmy w tym celu termin na dzień 29. Listopada r. b. przed Delegowanym Wnym Sachse Sędzią Ziemiańskim, na który wszystkich tych, którzy jako Właściciele, lub ziakiego innego źrodła prefensye

haben, ober beren Erben und Erbnehmer mit der Anweisung vorgeladen werden, ihre Ansprüche vor oder in diesem Teramine anzumelden und zu bescheinigen, widrigenfalls sie damit präcludirt werden sollen, und diese Masse als herrnloses Gut dem Fiscus zugesprochen werden wird.

Fraustadt den 20. Juli 1826. Konigl. Preuß, Landgericht.

Documenten = Mufgebot.

Für die Eleonore, geborene Schnibt, 1mo Voto Jury, icht verehelichte Instiz Scommissarius Sichfiadt fünd auf denen hierselbst unter Nrv. 27 und 28 belegenen, dem Kaufmann Johann Frank Jurk gehörigen Häusern, die dem 1c. Jurk inferiren Illata mit 500 Atlr. auf Grund des Anerkennungs-Protocells des Jury vom 17. August 1799. ex Decreto vom 4. Juli 1801. eingetragen werden.

Das, über biese Summe lautende und aus dem Anerkennungs = Protokolle des Jurk de dato Fraustadt den 17. August 1799., einem Hypothekenscheine dom 4. Juli 1801. und einer Intabus lations = Registratur von demselben Tage bestehende, der damals verehelichten Jurk ertheilte Document, ist angeblich verloren gegangen, und kann der jehige Besitzer des Hauses Aro. 27., Bäckersmeister Schmidt, die beabsichtigke Lösschung nicht bewirken.

do tey massy maią, lub tychżę Sukcessorów i Spadkobierców z tem zaleceniem zapozywamy, pretensye
swoie przed lub w tymże terminie podać i udowodnić, albowiem w razie
przeciwnym z takowemi prekludowani bydź maią, i massa ta iako dobro
bez właściciela Fiskusowi przysądzoną zostanie.

Wschowa d. 20. Lipea 1826. Král. Pruski Sad Ziemiański.

Wywołanie Dokumentu.

Dla Eleonory, rodowitey Schmidt primo voto Jurtzowey, teraz zamężney Kommissarza Sprawiedliwości Eichstaedt na domach w micście tuteyszem pod liczbą 27 i 28 położonych, kupcowi Janowi Franciszkowi Jurtz należących, są Illata rzeczonemu Jurtzowi w kwocie 500 tal. wniesione na mecy protokułu przyznania Jurtza z dnia 17 Sierpnia 1799 ex decreto z dn. 4 Lipca 1801 r. zapisane.

Dokument na tę summę wystawiony, z protokułu przyznania Juriza de dato Wschowa dnia 17 Sierpnia 1799, z wykazu hypotecznego z dnia 4 Lipca 1801 i wzmianki intabułacyjney ztego samego dnia się składaiący naówczas zamężney Jurtzowey udzielony, według podania zagubiony został a teraznieyszy Właścicieł domu pod liczbą 27 położonego, piekarz Szmit, przedsięwziątego wymazania uskutecznie niemoże.

Es werben bemnach alle biejenigen, welche an die ju loschende Pofe und bas befagte Document als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand= oder fonftige Briced= inhaber Unfpruch zu machen haben, hiermit vorgelaben, folden entweder vor oder spätestens in dem auf ben 13ten December c. Bormittags um to Uhe vor bem Deputirten Landgerichte = Auscultator Dubring in unferem Inffruttions = Bimmer anbergumten Termin gebuhrend anzuzeigen und nachzuweisen, widrigenfalls bas in Rede ffebende Do= fument amortifirt und ber Ausbleibende mit seinen erwanigen Unspruchen praclubirt werben wirb.

Franftadt ben 21. August 1826. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Das in ber Stadt Alt-Tirschtiegel unter Mro. 19 belegene, bem Burger und Schuhmachermeifter Cheiftian Biermagen gehörige, auf 210 Riblr, gerichtlich abgeschätte Wohnhaus nebft Stall, foll Schuldenhalber öffentlich an ben Meift= bietenden verfauft werben.

Es feht hierzu ein Termin auf ben 29. Dezember b. J. hier an, ju bem Rauffuffige hiermit eingeladen werben.

Meferit ben 29. August 1826.

Zapozywaią się przeto ninieyszem wszyscy, ktorzy do wymazać się maiącey summy i w mowie będącego dokumentu iako Właściciele, Cessyonaryusze, zastawni lub inni posiadacze pretensye maią, ażeby takowe przed, a raypóźniey w terminie tym końcem na dzień 13. Paźdiernika r. b. zrana o godzinie 10. przed Delegowanym Ur. Dueh. ring Auskultatorem Sadu Ziemiańskiego w naszey Izbie instrukcyjney naznaczonym przyzwoicie podali i udowodnili, albowiem w razie przeciwnym rzeczony dokument amortyzowany i niestawaiący z swoiemi pretensyami prekludowany zostanie.

Wschowa dnia 21. Sierpnia 1826. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański,

## Obwieszczenie.

Domostwo obywatela i szewca Krystyana Bierwagen pod liczbą 19. w Starym Trzcielu leżące i sądownie wraz z chlewem na Tal. 210 ocenione, publicznie naywięcey ofiaruiącemu z przyczyny długów w terminie dnia 29. Grudnia r. b. w mieyscu posiedzeń sądu przedane będzie. Ochotę kupienia maiących wzywamy nań ninieyszém.

Międzyrzecz d. 29. Sierp. 1826. Ronigt. Preuß. Landgericht. Krol. Pruki Sąd Ziemiański.

# Obwieszczenie.

|          | 200000000000000000000000000000000000000 | t ise or tel or as | J.          |
|----------|-----------------------------------------|--------------------|-------------|
| Mady     | bem hier                                | affigirten         | Subhaffa=   |
| tions=Pa | itente soller                           | i folgende i       | n der Stadt |
| Edwerin  | n a. b. 2B                              | belegene G         | rundstücke: |
| Mr. 321  | gerichtlich)                            | taxirt auf         | 264 Milr.   |

| vir.                     | 321 | geria) (11a) | taxirt      | auf  | 204 | Mur. |  |
|--------------------------|-----|--------------|-------------|------|-----|------|--|
| 1                        | 95  |              | 5           | 7    | 231 | 3    |  |
|                          | 332 |              | =           | •    | 285 |      |  |
| 5                        | 246 | 100          | = \         | Ž.   | 165 | 5    |  |
| 2                        | 340 |              | à .         | 7    | 279 | =    |  |
| 2                        | 354 | 1            | (# KL)      | 2    | 526 | . 2  |  |
|                          |     | 2 311        | £ ( )       | =    | 162 |      |  |
|                          | 333 | A PERSON     | u <b>.s</b> | 4 37 | 202 | -    |  |
| 3                        | 349 |              |             | 2    | 207 |      |  |
|                          | 361 | # E E A      |             | -    | 189 |      |  |
|                          |     |              |             | =    | 56  | 8    |  |
| Die Salfte vom Saufe Do. |     |              |             |      |     |      |  |

Die Hälfte vom Haufe No.

272 nebst Zubehör tarirt 350 Ein Untheil vom Saufe No.

199 fagirt Cin Antheil vom haufe No.

581 tagirt 91 a Chuldenhalber bffentlich an ben Meift= Bietenden verfauft werden.

Dazu sicht ber peremtorische Bietungsetermin auf ben 21. December c. Bormittags um 10 Uhr in Schwerin vor bem Deputirten Landgerichtsrath Fleischer an, wozu Kauflustige eingelasten werben.

Meserit ben 16. August 1826.

Abnigl. Preugisches Landgericht.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyjnego, maią bydź następuiące, w mieście Skwierzynie n. W. leżące posiadłości, jako to:

downie na Tal. 264 oceniona, osiadłość pod No. 95 na tal. 231 dito

- - 332 - 285 dito
- - 246 - 165 dito
- - 340 - 279 dito
- - 354 - 526 dito
- - 248 - 162 dito
- - 333 - 202 dito
- - 344 - 207 dito
- 361 - 189 dito

— — — 104 — 56 dito polowa domu pod

No. 272 leżącego z przyległościami na Tal. 350 dito

część domu pod Nro. 199 leżącego na Tal. 25 dito część domu pod

Nro. 381 leżącego na Tal. 91 dito publicznie naywięcey daiązemu, a przyczyny długów przedane, do czego termin peremtoryczny na dzień 21. Grudnia r. b. o godzinie 10. zrana w mieście Skwierzynie przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim Fleischer wyznaczonym został.

Ochotę kupienia mających, wzywamy nań ninieyszem.

Międzyrzecz d. 21. Sierp. 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Inomvockamschen Kreise unter Nro. 167 belegene, bem Gutsbesitzer Ignah von Rudnicki zugehörige abliehe Nitter = Gut Mietlice nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 6,821 Athle. 1 igr. 10 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungs-Termine sind auf

den 26. August c.,
ben 1. December c.,
und der peremtorische Termin auf
den 15. März a. s.,

vor dem Herrn Lundgerichtsrath Springer Morgens um 10 Uhr allhier angefett.

Desitzschilgen Käufern werben biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzen Termin das Gut dem' Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nieht weiter geachtet werden sou, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Nebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare porgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingeschen werden.

Bromberg ben 6. April 1826. Sonigl, Preugifches Land gericht.

Patent Subhastacyiny.

Szlachecka wieś Mietlice pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Jnowrocławskim położona, do Ur. Jgnacego Rudnickiego należąca wraz z przyległościami, którą podług taxy sądownie sporządzoney, na 6,821 Tal. 1 śgr. 10 fen. oceniono, ma bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey dającemu sprzedana, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 26. Sierpnia r. b., dzień 1. Grudnia r. b., termin zaś peremtoryczny na dzień 15. Marca r. p.,

zrana o godzinie totey przed Wnym Sędzią Springer w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego nie wymagały powody.

W przeciągu 4. tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Bydgoszczy d. 6. Kwietnia 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmadung.

Das in der Stadt Schwerin a. d. M. unter No. 283 belegene dem Bürger Bensiamin Gloger gehörige und auf 1203 Rthtr. 20 fgr. gerichtlich abgeschätzte Wohnhaus nebst Uder und Wiesen, soll Schuldenhalber öffentlich an den Meistsbietenden gegen gleich baare Bezahlung peräussert werden.

Es sieht zu diesem Behuf ber peremtorische Bietungstermin auf ben 20. Dezember d. J. Bormittags um 9 Uhr hier an ber Gerichtösselle an, zu dem wir Kauflustige einladen. Die Lare kann täglich bei uns eingesehen werden.

Meferit ben 21. August 1826.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

#### OBWIESZCZENIE.

Domostwo Benjamina Gloger obywatela Skwierzyńskiego, w mieście Skwierzynie nad rzeką Wartą pod liczbą 283 leżące i sądownie z rolą i łąkami na Tal. 1203 śgr. 20 ocenione, publicznie naywięcey daiącemu za gotową zapłatę, wraz z przyległościami przedaném bydź ma.

Termin peremtoryczno-licytacyiny tym końcem wyznaczony, przypada na dzień 20. Grudnia r. b. o godzinie gtéy zrana, i odbywać się będzie w mieyscu posiedzeń Sądu. Ochotę kupienia maiących wzywamy nań ninieyszem.

Taxe codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 21. Sierp. 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastatione-Patent. Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Bromberger Arcise im Umte Koronowo belegene, ben Semrauschen Chelenten

Patent Subhastacyiny.
Folwark wieczysto dzierzawny
Cierplewo pod jurysdykcyą naszą w
ekonomii narodowey Koronowskiey

jugehörige Erbpachts-Borwerk Cierplewonebst Zubehör, welches nach der gericht-lichen Taxe auf 967 Atlr. 21 sgr. 8 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Unstrag der hiesigen Königlichen Regierung wegen rücksändigen Canons öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs = Termine sind auf

ben 23. September c., ben 24. October c., und der peremtorische Termin auf den 28. November c.,

vor dem Herrn Landgerichts-Affessor von Lockfatt Morgens um 10 Uhr allhier

angesett.

Besitzschigen Kanfern werden biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß, in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens seht innerhalb 4 Wochen vor bem letten Termine einem jeden fret, uns die etwa bet Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Beit in unferer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 20. Juli 1826.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Powiecie Bydgoskim położony, do małżonków Semrau należący, wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie, na 957 tal. 21 śgr. 8 fen. iest oceniony, na żądanie tuteyszéy Król. Regencyi z powodu zaleglego kanonu, naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 23. Września r. b., dzień 24. Października r. b., termin zaś peremtoryczny na

dzień 28. Listopada r. b., zrana o godzinie 10. przed Ur. Lockstaedt Assessorem Sądu Ziemiańskiego w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniemiem, iż w terminie ostatnim rieruchomość naywięcey dającemu przybitą zostanie, na poznieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Bydgoszczy d. 20. Lipca 1826. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Enbhaftatione: Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Inowrackamschen Kreise sub Nro. 193 belegene, dem Paul Vincent von Gozinniröft zugehörige adeliche Gut Offroswo nehst Indehör, welches nach der gesrichtlichen Taxe auf 34,244 Athlr. 6 igr. 6 pf gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden hals ber öffentlich an den Meistbietenden versfauft worden, und die Biefungs Terzuine sind auf

den 25. November 1826., den 27. Februar 1827., und der peremitorische Termin auf

ben 29. Mai 1827., vor dem Herrn Landgerichts = Referen= barius v. Baczto Morgens um 10 Uhr

allhier angesetzt.

Besithfähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt ge= macht, daß in dem letzen Termin das Grundstick dem Meistbietenden zugesschlagen, und auf die etwa nachher einstommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor bem letzten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werben.

Bromberg den 22. Juli 1826. Khnigl. Preuß. Landgericht. Patent subhastacyiny.

Wieś szlachecka Ostrowo pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Jnowrocławskim pod Nro. 193 położona, Ur. Pawła Wincentego Gozimirskiego dziedziczna wraz z przyległościami, które podług taxy sądowcy na 34,244 Tal. 6 śgr. 6 fen. iest ocenioną, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 25. Listopada 1826., dzień 27. Lutego 1827., termin zaś peremtoryczny na

dzień 29. Maja 1827 r., zrana o godzinie 10téy przed Ur. Baczko Referendaryuszem w mieyscu wyznaszone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaśpodania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

w Bydgoszczy d. 22. Lipca 1826. Król Pr. Sąd Ziemiański, Stedbricf.

Der Wirth Michael Wroblewski aus Krzyzownica, welcher in der Nacht vom 28. zum 29. September c. in der Scheusne des Gutsbesitzers von Malezewski zu Krzyzownica gewaltsamer Weise eingesbrochen ist, und den in derselben besindslichen Orescher, den Christoph Nehring, als ihn dieser ergreisen wollte, durch einen Stoß am Unterleide so verletzt hat, daß er nach geschehener Verletzung in einem Zeitraume, von 24 Stunden gestorben, ist gleich nach geschehener That entwichen.

Da nun an der Habhaftwerdung diefes Inculpaten viel gelegen ift, so ersuchen wir asle, sowohl Civil- als Militair-Obrigkeiten ergebenst, auf den oben gedachten Inculpaten Michael Wroblewsti ein wachsames Auge zu haben, im Betretungsfall sofort arretiren und festgeschlossen unter sicherer Begleitung an und gegen Erstattung der Kosten abliefern zu lassen.

Signalement.

Wirth Michael Wroblewski aus Arzyzownica, zum isten Aufgebot der Landwehr gehörig, 24 Jahre alt, katholischer Meligion, 5 Fuß 4 Zoll groß,
schlanker Statur, kurz abgeschnittene braune Haare, dergleichen Augenbraunen, gesundes längliches Gesicht, blaue Augen, Nase und Mund sind gewöhnlich, spricht nur polnisch, und hat sonst keine besondere Kennzeichen.

Befleidung.

Ginen alten blauen Rock mit weißen Multon unterfuttert, und weiße leinene

# List gonczy.

Gospodarz Michał Wróblewski s Krzyżownicy, który w nocy z 28go na 29ty Września r. b. do stodoły dziedzica Ur. Malczewskiego gwałtownie zakradł się, i w teyże znaydującego się młocka Chrysztosta Nehring, który go schwytać chciał, uderzeniem pod brzneh tak nadwerężył iż tenże potym w 24 godzin umarł; zaraż pomastąpionym ekscessie nciekł.

Gdy na schwytaniu tego inkulpata wiele zależy, przeto wzywamy wszelkie tak cywilne iako i woyskowe władze, aby na powyż rzeczonego inkulpata Michała Wroblewskiego pilne miały oko, a w przypadku spostrzeżenia natychmiast aresztowały i dobrze w kaydany okutego pod bezpieczną strażą nam za powrotem kosztów odstawić kazały.

### RYSOPIS.

Gospodarz Michał Wroblewski Krzyżownicy należy do 1. powstania Obrony kraiowéy, 24 lat stary, katolickiéy religii, 5 stóp 4 cale wysoki, wysmukłeży postawy, krótko ostrzyżonych rudawych włosów, podobneż brwi, pociągłą zdroweż cery twarz, oczy niebieskie, nos i usta zwyczayne, mówi tylko po polsku, i niema żadnego szczególnego znaku.

## Ubior.

Starą suknią granatową białem multanem podszytą i białe płócienne spoSofen mit Sofentrager, ordinaire fcmarg: lederne Stiefeln, ein leinenes Sembe und einen alten runden Filhbut.

Erzemeizuo ben 2. October 1826. Abnigt. Preuß. Friedensgericht. dnie na szelkach, ordynaryine czarno skorzanne bóty, płocienną koszulę i stary okragły filsowy kapelusz.

Trzemeszno d. 2. Października 1826.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Stedbrief.

Zimmerlehrling Bartholomeus Arufinnöfi alias Aruffa, welcher fruber bei bem Zimmer = Meifter Andronif gu Strzelno in ber Lehre gewesen, fich gu= legt in ber Stadt Gembice aufgehalten bat, und verdachtig ift in ber Wohnung bes Withschafters Muller zu Borwerk Rich Inowroclawer Rreifes einen Dieb= fahl mittelft Ginbruchs verübt zu haben, hat fich ber Untersuchung und Saft burch beimliche Entferung aus Rick entzogen.

Rie refp. Civil = und Militair=Behor= ben werden dienstlichst ersucht, auf ben Rrufgyneti aufmertfam gu fein, ihn im Betretungefalle ju arrefiren, und an bas unterzeichnete Inquifitoriat abliefern gu laffen.

Gin Signalement fannt nicht beiges fügt werden, weil es nicht hat erhoben merben fonnen.

Roronowo ben 29. September 1826. Krol. Pruski Inkwizytoryat. Ronigl. Preuf. Inquisitoriat.

## Listgończy

Uczeń ciesielski Bartłomiey Kruszyński albo Krusza, który dawniey u ciesli Andronik w Strzelnie w nauce był, a późniey bawił w mieście Gembice i podeyrzanym iest, iakoby w pomieszkaniu Ekonoma Müller na folwarku Kick w obwedzie Inowrocławskim kradzież przez włamanie popełnił, usunął się potaiemnie od odpowiedzialności i uwięzienia z Kicka.

Wszelkie władze tak cywilne iako i woyskowe wzywamy uprzeymie, by na Kruszyńskiego dadź pilne baczenie, tegoż w przypadku spotkania przytrzymać i podpisanemu Inkwizytoryatowi odstawić raczyły.

Rysopis niemoże bydź dołączeny, ponieważ od zbiega nie mógł bydź

odebrany.

Koronowo dnia 29. Września 1826.

Bekanntmachung.

Auf den Antrag des hiefigen Magisfirats, soll der an der Közminer Etraße
unter Nrv. 60 hierselbst belegene, der Anna Bislawska, modo deren Erben gebörige Bauplay, welcher gerichtlich auf 66 Rthlr. 20 fgr. abgeschäft worsden ist, wegen rückständiger öffentlicher Abgaben in dem auf den 7. Januar 1827. Vermittags um to Uhr vor dem Deputirten Justizrath Pratsch, in unserem Getichts 2erale anstehenden peremstorischen Termine öffentlich an den Meistsbietenden verfaust werden, wozu wir Kausussische der

Krotofchin den 23. Septbr. 1826. Fürftlich Thurn= und Taris= iches Fürftenthums-Gericht. Obwieszczenie.

Na wniosek tuteyszego Magistratu sprzedany być ma publicznie naywięce dającemu z przyczyny zaległych podatków publicznych, plac pobudynkowy, na ulicy Kozminskiéy pod numerem 60. tutay położony, do Anny Bisławskiéy modo iéy sukcessorow należący i na 66 Tal. 20 śgr. sądownie oszacowany, a to w terminie peremptorycznym na dzień 7. Stycznia 1827. c godzinie 10téy zrana przed Deputowanym Sędzią Pratsch, w lokalu naszym sądowym wyznaczonym, na który chęć kupna maiących ninieyszym zapozywamy.

Krotoszyn dnia 23. Września 1826. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd

Xiestwa.

Befanntmachung.

Den 3. November b. J. Vormittage um 10 Uhr, werde ich in Folge erhaltenen Auftrages in Chwalisew Abelnauer Kreises, in der Be a sing bes dortigen Fürstl. Pächters Sawade, 60 Stück alte Schöpse und 30 Stück alte Mutterschaafe, öffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Preuß. Courant verkausen.

Raufluflige werben mit bem Bemer-

## Obwieszczenie.

Dnio 3. Listopada r. b. o godzinie 10. zrana, w skutek odebranego zalecenia w Chwaliszewie Powiecie Odalanowskim, w zamieszkaniu tamteyszego dzierzawcy Xiażęcego Ur. Zawady, 60 starych skopów i 30 starych macior, publicznie naywięce daiącetun za gotową zaraz w kurancie pruskim zapłatą sprzedam. Wzywam przeto chęć kupna maiących, aby się w terminie tym stawili, nadmienia-

fen bazu eingelaben, baß ber Zuschlag fofort ertheilt wird.

Krotofdin ben 6. October 1826. Der Konigl. Landgerichte = Secretair Bantelmann. iąc: iż przyderzenie natychmiast nastani.

Krotoszyn dnia 6. Października 1826. Król: Sądu Ziemiańskiego Sekretarz, Hantelman.

Bekanntmachung.

Die zum Nachlaß des zu Machein verstorbenen Gutsbesitzers Herrn Balerian v. Vielinsti gehörigen Effecten, bestehend in Silber, Aupfer, Messing,
Zinn, Uhren, Porzellan, Fayance,
Gläser, Menbles, Betten, Basche,
Oferde, Wagen und verschiedenen Gerathschaften, sollen Theilungshalber auf
Berlangen des Herrn Testaments-Errentors meistbietend verkauft werden.

Hierzu ift ein Termin auf ben 13. November c. Bormittags um 8 Uhr und die folgenden Tage in dem zwischen Schmiegel und Luschwitz gelegenen Gute Machein angesetzt, wozu Kauflustige einzgeladen werden.

Fraustadt den 17. October 1826.

Rbuigl. Preuß. Juftig = Commiffarius als Bevollmachtigter bes Testaments= Executors.

#### Obwieszczenie.

Do pozostałości zmarłego w Machcinie Wielmożnego Waleryana Bielińskiego należące effekta, składaiące się z sreber, miedzi, mosiądzu, cyny, zegarków, porcellany, faiansów, szkła, meblów, pościeli, bielizny, koni, powozów i różnych innych sprzetów, celem podziału na żądanie JW. Exekutora testamentu, naywięcey daiącemu sprzedane być maią. Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 13. Listopada r. b. o godzinie 8. zrana i dnie następuiące w wsi Machcinie między Szmiglem i Włoszakowicami położoney, na który chęć nabycia maiących zaprasza się.

Wschowa d. 17. Października 1826,

#### Fiedler,

Król. Pruski Kommissarz Sprawiedliwości, iako Pełnomocnik Exekutora testamentu. Bei E. S. Mittler in Posen, Bromberg und Lissa ift zu bekommen: Dziela poetyczne A. St. Naruszewicza, 2 Tom. brosch. 1 Athle. 10 fgr

Freitag ben 27. October e. Nachmittags um 3 Uhr kömmt in der Aufztion im Hotel de Saxe ein fast neuer Warschauer Kotsch mit Bronce = Beschlag mit ver.

Hierburch gebe ich mir die Ehre ergebenst anzuzeigen, daß ich von heute an, in Gnefen auf der Dohmstraße Nrv. 29., unter meinem Namen eine Weinshandlung etablirt, und deren Führung Herrn Louis Röder übertragen habe. Ein bedeutendes, wohl affortirtes Lager sett mich in den Stand, meine geehrten Freunde und Gönner auf das Neellste und Beste bediehen zu können. Zugleich versichere ich, daß ich in Gnesen die Weine in derselben Qualität und zu gleichen Preisen wie in Posen verkause und mich angelegentlich bestechen werde, auch in dieser meiner neuen Handlung dem Ruse meiner hiesigen Firma zu entsprechen.

Pofen ben 18. October 1826. Carl Scholy.

Ein junger Mensch von guter Erziehung, mit den nothigen Schulkenntsnissen versehen, kann in meiner Weinhandlung als Lehrling ein Unterkommen finden. Posen den 23. October 1826. Earl Scholtz.

Książek jubileuszowych oprawnych exemplarz po 20 gr. pol. dostać moźna u Krzysztofowicza pod Nro. 247 na ulicy Wrocławskiey.

Ich mache hiermit bekannt, daß ich einen neuen Transport von großen turfischen Muffen, wie auch Datteln erhalten, und solche zum billigsten Preise zu haben sind bei Goseph Berderber,

am alten Markte Nro. 82 bei herrn Schimmel.

Herr Abr. Ufch zu Posen hat die Gute gehabt, eine Niederlage meiner für Bie ganze Preuß. Monarchie

Patentirten Gerften = Schofolabe

zu übernehmen, wo solche fortan zu benselben Preisen wie bei mir selbst zu haben sein wird. Die Erfahrung hat die Zeugnisse unserer angesehensten Aerzte über die Zuträglichkeit dieses Nahrungmittels für Brust=Kranke, schon so sehr bewährt, daß es unnutz ist mehr darüber zu sagen. Zede 4 Tafel ist mit meinem Namen versehen.

28. Polack, Schotoladen=Fabrikant in Verlin.

Indem ich mich auf obige Befanntmachung beziehe, erfuche ich ein boch-

geneigtes Publifum um geneigten Bufpruch. Abr. 21fc,

Schuhmacherstraße No. 135 und Judenftraße No. 323.